KINDERFAHRTE N EINE **HISTORISCH-**PATHOLOGISCH E SKIZZE VON...

> Justus Friedrich Karl Hecker

## Dem Herrn

## Friedrich Wilhelm Paalzow,

Königl, Präsidenten der General - Lotterie - Direction , Bitter des rothen Adlerordens zweiter Klasse mit Eichenlunb etc. etc.

seinem geliebten Schwiegervater

widmet diese Abhandlung

am Tage

## seiner funfzigjährigen Dienstjubelfeier

d. 8. Januar 1845

mit inniger Verehrung

der Verfasser.

Gemüthsregungen als Ursachen von Nervenkrankbeiten können von einer ganz körperlichen Seite betrachtet werden. Sie bewirken bestimmte Empfindungen verschiedener Art und Stärke, gleichviel durch welche Gedanken sie entstanden sind, und welcher Richtung des Gemithes eine sangehören.

Diese Empfindungen baben ihren Sitz im sympathischen Nerven, und mithin die Eigenschaften aller Wahrnehmungen in dieser Sphäre, d. h. sie entbebren der Schärfe und Bestimmtbeit der Empfindungen in den beiden übrigen Sphären, ohne deshalb weniger hestig und erschütternd sein zu können, und nehmen das Bewufstsein in ganz anderer Weise in Anspruch. Viele unter ihnen gebören sogar zu den unbewußten, wirken aber deshalb nicht weniger nachhaltig auf Hirn und Rückenmark. Die deutlicheren unter ihnen kann man bestimmter bezeichnen, entweder direct oder durch Vergleichungen. Angstgefühl, Wohlbehagen bis zur Wollust in verschiedener Ausdehnung, drückendes, schmerzhaftes Gefühl, mit bekannten wirklichen Uehergängen in entschiedene Schmerzen einzelner Theile, kommen oft genug vor, aber noch weniger, als bei den unvollkommeneren Sinnen reicht irgend eine Sprache aus, die unzählbaren Zustände zu benennen, die in dieser dunkeln Welt von Empfindungen wahrgenommen werden. Der Leidende, der gewöhnlich selbst keine klare Vorstellung von dem hat, was mit ihm vorgeht, findet keine Worte, und findet er sie, so werden sie von dem Beohachter nicht verstanden, wenn er nicht in diese Sphäre tief eingeweilt ist, und hierzu gehört vor allem, daß er ähnliche Leiden selbst überstanden und mit Aufmerksamkeit an sich selbst hoobachtet bahe, ein Erfordernifs, dem, so wesentlich es ist, nur die wenigsten genügen können. Dics ist der Grund, warum die Gemithsregungen, und gerade von ihrer kërperlichen Seite, auf die es dem Arzte am meisten ankommt, nicmals Gegenstand einer tiefen psychologischen Forschung haben werden können. Mit den objectiven Erscheinungen wird der Scharfsinn und die Beharrlichkeit des Beobachters wohl fertig, allein die subjectiven Empfindungen sind ihrer Natur nach immer dunkel, und es ist nicht zu verwundern. daß die Aerzte, die überhaupt nur die wahren Psychologon sein können, vor den großen Schwierigkeiten der Untersuchung hier immer zurückgeschreckt sind, ja daß selbst in neuerer Zeit die bessere Kenntnifs des sympathischen Nerven bei weitem noch nicht so viel Licht gebracht hat, als man von der Forschung auf einem mehr materiellen Gebiete hätte erwarten können.

Ich will hier keine Uebersicht der Gemitthsregungen geben, noch weniger das Chaos von Meinungen und Lehren, die in der Wissenschaft seit den altgriechtschen Philosophen Geltung erhalten haben, selbst nicht diejenigen darstellen, welche von der Erfahrung bestätigt worden sind. Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse erfordert es nur hervorzuheben, daß bei der Anregung von wirklichen Nervenkrankheiten durch Gemüthsbewegungen die von diesen hervorgerufene Empfindung im sympathisehen Nerven das nächste pathologische Element ist, von welchem alle Entwickelung krankhafter Erscheinungen und Formen ausgeht. Der allgemeine Hergang hierbei ist folgender. Irgend ein Gedanke, eine Vorstellung ergreift das Gemüth, d. h. rein somatisch genommen, eine Nervenregung strahlt vom Gehirn nach dem sympathischen Nerven aus, und hewirkt hier, entweder in der Brust oder im Unterleibe eine Empfindung, die von organischer Thätigkeit oder von Bewegung begleitet sein kann, oder nicht. Diese Empfindung geht ohne weitere Folgen vorüber, wenn sio gering, oder wenn sie von kurzer Dauer ist, wie alle Empfindungen in irgend einer Sphäre. Ist sie aber beftig oder von langer Dauer, so tritt sie in die Kategorie eines Nervenreizes und nimmt sofort die ganze Reflexthätigkeit in Anspruch, d. b. sie wirkt nach dem ersten und wesentliebsten Gesetze des Nervenlebeus. Diese ihre Wirkung beschränkt sieh nun entweder auf den sympathischen Nerven, in dessen Bereich die verschiedensten Reflexe Statt finden können, oder sie überträgt sich auf das Rijekenmark oder auf das Gehirn. Im ersten Fall. sieht man, abgesehen von den bekannten Eolgen in der organischen Sphäre, schmerzbafte und Bewegungskrankheiten entstehen, wie sehr häufig Koliken und Cardialgieen, im zweiten Fall fast nur Bewegungskrankheiten, vom Zittern an bis zum Veitstanze, der Starrsucht, der Epilensie; im dritten Fall Goisteskrankheiten der verschiedensten Art, am häufigsten aber Verbindungen von Hirnund Rückenmarksleiden, kurz in allen Sphären alle nur irgend denkbaren Formen von Nervenkrankheiten.

In Bezug auf die Erregung bestimmter Formen von Nervenkrankheiten sind zwischen den einzelnen Gemithsbewegungen und den ihnen entsprechenden Leidenschaften, zu denen sie sich steigern, allerdings Unterschiede festzustellen, doch können diese bei der unendlichen Vielseitigkeit der Wirkungen der Nervenreize überbaupt und bei dem nicht zu berechnenden Spiel der Sympathieen begreiflich nur ganz im Allgemeinen gehalten werden. Einzelne Fälle kommen hier wenig in Betraebt, es kanu hier nur von der Wirkung der Gemüthsregungen und Leidonsebaften im Großen die Rede sein, wenn sie in der menschlichen Gesellschaft herrschend werden, ebeu deshalb ibre äufserste Höhe um so leichter erreichen, und ihre Eigenthümlichkeit in den Massen offenbaren. In der That kommen bestimmte Gruppen von Nervenkrankheiten zu Zeiten weit verbreitet und herrschend vor, die mit den vorwaltenden Gemiithsregungen und Leidenschaften, also auch mit den Gesinnangen und der Geistesrichtung der Völker in einer ganz deutliehen Vorbindung stehen. Man würde hierüber noch viel Denkwürdigeres, als ohnehin sehon zu ermitteln ist, nachweisen können, wenn es nicht immer an aufmerksamen Beobachtern allzusehr gefehlt, und man nicht versäumt bätte, Erscheinungen, die für den Psychologen von der höchsten Wichtigkeit sind, deren man aber als gewöhnlicher und alltäglicher überdrüssig war, der Nachwelt zu überliefern.

Von alleu Gemuthsregungen wirken ganz offenbar die

religiösen am meisten auf die Volksmassen, sie sind es daber vor allen anderen, welche die Pathologie mit einer großen Menge böchst verschiedenartiger, unheimlicher, oft wunderbarer und sehwer begreiflieber, deshalb auch selten oder fast nie verstandener Formen von Nervenkrankheiten versehen haben, und zwar bei Völkern der verschiedensten Bekenntnisse, von der antiken Götterlehre an, bis auf die neuesten christlichen Seeten. Kein Bekenntniß seheint darin vor den übrigen etwas voraus zu haben, wenn es bis zu einer gewissen krankhaften Höhe des religiösen Gefühls getrieben wird. In ihrer Wirkung anf das Nervensystem stimmen sie alle überein, und es sind vorzüglich Geistes- und Bewegungs-, also llirn- und Ruekenmarkskrankheiten, welche wir aus der Quelle der überspannten religiösen Gefühle entspringen sehen. Jene, weil die Vorstellungen des Glaubens, der in der Vernunft seine Wnrzel hat, dem Bewufstsein der Beziehungen des Mensehen zu einer höhern Welt -- dem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal der menschlichen von der thierischen Seele - durch körperliche Gefühle leicht überspannt werden oder in Verwirrung gerathen können. Es gesellt sich alsdann diesen Vorstellungen die spielende Poesie religiöser Phantasieen hinzu, oder sie werden von der schwarzen Galle des Aberglaubens verfinstert. Beider kann sich aber das Gebirn, das Organ der geistigen Thätigkeit, so wenig erwehren, wie der süßesten Gaukeleien feenhafter Fieberdeligien oder der sehwarzen grimmigen Gestalten des Ineubus. Dieso, die Bewegungskrankheiten, weil die überspannten religiösen Gefühle nichts leichter in Anspruch nehmen, als das Rückenmark, welches mit dem sympathischen Nerven in der nächsten Verbindung stebt.

Es wäre jetzt gerade Zeit die religiösen Gemüthsregimgen von ihrer nathologischen Seite scharf ins Auge zu fassen, so nah auch die Gefahr liegt, bei Untersuchungen dieser Art mifsverstanden, oder wie dies von jeher geschehen ist, von den Orthodoxen aller Secten verketzert zu werden. Seit den letzten funfzehn Jahren haben sie in einer auffallenden Weise zugenommen, bei allen Völkern und in allen Bekenntnissen. So sehr sie sieb in kleinen wie in großen Kreisen geltend zu machen suchen, so haben sie freilieh noch nicht diesem Zeitalter seinen Character benehmen zu können, es ist und bleibt ein Zeitalter des Verstandes, des siegreichen Kampfes gegen die natürlichen Beschränkungen des menschlichen Lebens, ein Zeitalter der materiellen Interessen, wie es genannt wird, aber im bessern Sinne. In der Wissenschaft wie im Leben darf nie der Gegensatz fehlen, und hat nie gefehlt, jede Hamptseite muß ihre Kehrseite haben. Es liegt auch am Tage, daß sie bei weitem noch nicht die Bedeutung erlangt haben, wie in älterer Zeit, sie sind weder so allgemein, noch so wahr, wie in einigen früheren Jahrhunderten, großentheils absichtlich und von politischer Farbe, sie entbehren daher der mächtigen, alles mit sich fortreifsenden Innigkeit, die man zu Zeiten an ihnen gewahrte, aber sie verleugnen deshalb nicht ihre wesentliche Natur. Die körperliehen Gefuhle von überspannten religiösen Regungen sind im Allgemeinen sehr intensiv. Man unterscheidet unbehagliche, wie Beklommenheit und Angst, und behagliche, angenebnie, die an ein süßes Gefühl von Wollust nah gränzen, und in ein solches oft genug übergehen. In diesem Falle spielen sie leicht und unvermerkt in die Geschlechtssphäre über. verbinden sich mit hysterischen und hypochondrischen Zuständen, wie dies aus tausend Beispielen hinreichend bekannt ist, ja es steht fcst, daß hysterische Geschlechtsaufregung und der Zustand verbrauchter hypochondrischer Wollüstlinge zu aller Art von Bigotterie und Aberglauben ganz besonders geneigt macht. Ueberdies kommen die überspannten wahren mit den erkünstelten und erlogenen religiösen Gefühlen in ihrer Wirkung auf das Nervensystem völlig überein, ja es erregen diese noch viel leichter als jene Nervenkrankbeiten, weil sie erzwungen sind und chen deshalb von Hause aus die Nerven in einen zwangvollen, unnatürlichen Zustand versetzen. Dämonomanieen, Verztickungen, Somnambulismus, Catalopsic, Bewegungskrankheiten aller Art kommen jetzt aller Orteu. wo fanatisirte Secten ihr Wesen treiben, in derselben Bedeutung vor, wie sonst zu irgend einer Zeit, nur in mehr beschränkten Kreisen, wohei denn auch leicht zu hemerken ist, daß in dem großen Haufen der Zuschauer ungefähr dieselben Regungen vorkommen, wie in irgend einem früheren Jahrhundert, und iene krankhaften Erscheinungen schr allgemein für Offenbarungen heiligster Begeisterung, ja selhst für Wunder genommen werden, wenn sie oft nichts weiter sind, als sehr materielle Folgen eines Nervenkitzels. Die praktische Psychologie scheint in manchen Kreisen noch nicht über ihre Kinderjahre hinausgekommen zu sein.

Mit der Gegenwart will ich mich ietzt nicht beschäf-

tigen, wiewohl sie lehrreichen Stoff für diese Art Untersuchungen in Füllo darbietet. Statt dessen will ich einigo Bilder aus der fernen Vergangenheit aufstellen, die, wie sich ergehen wird, sprechende und großartige Züge darhieten.

Die Kinderfahrten des Mittelalters sind in neuer Zeit noch zu wenig untersucht worden. Ich hätte sie können meiner Monographie der Tanzwuth anschliefsen, wollte aher meine damalige Arheit, in der ohnehin sehr Verschiedenartiges zur Sprache kommt, nicht überladen. Sie haben alle eine gemeinsame Ursache im religiösen Enthusiasmus, und kommen daher in der Hauptsacho überein, so verschieden auch über erligiösen Motivo an sich, und so ungleich sie waren in Betreff über Ausdehnung.

Die grofsartigste Erscheinung dieser Art, der die Goschichte üherhaupt niehts Achnliches zur Seite setzen kann,
war der Knabenkreuzzug vom Jahre 1212. Von dieser
Begehenheit hositzen wir denn auch, weil sio grofsentheils politischer Natur waren, die zuverlässigsten Nachrichen von Augenzeugen, von denen freilich eine genauere Beohachtung des Pathologischen nieht erwarett
werden darf. In dieser Zeit war das heiligo Land hokanntlich sehon längst wieder unter die Herrsehaft der
Saraecene gekommen. Der Schmerz über diesen Verlust und mit ihm die Schnsucht nach dem Wiederheist;
des dieuersten Gutes der Christenheit verhreitete sich
mit erneuter Innigkeit und Gewalt unter alle Völker des
Abendlandes. Neuero Gesehiehtschreiher haben die Idee
der Kreuzzüge vom Standipunkte des Verstandes heur-

theilt; von diesem erscheint sie freilich als sehr materieil und geringfügig, aher eine selche Betrachtungsweise ist von Hause aus falsch. Im Kleinen wie im Großen ist es gerade das Wesen der Gemüthsbewegungen und Leidensschaften, dafs ein den Verstand und alle übrigen Geistesthätigkeiten sich völlig unterthan machen und in Besitz nehmen. Die größten Erschütterungen der Welt sind durch Gemüthsregungen zu Stande gekemmen, deren Motive ver dem Richterstuhl des Verstandes nicht immer bestehen kennten. Diese Gemüthsregungen waren deshab nicht weniger wahr und ehrwürdig. Unwürdig der mensehlichen Natur ist überhampt nur der Glaubensrausch, den geistliche Herrschsucht in der unwissenden Menge, selhst ehne Glauben, für ihre Zwecke anregt.

Die Idee der Wiedereroherung des heiligen Landes ergriff alse die Gemüther um jene Zeit nicht weniger mächtig, als etwa die Manie des Mürtyrerthums zu Anfang des vierten Jahrhunderts, woran die Kinder in großer Anzahl Theil nahmen. Wer Kinder mit Aufmerksamkeit beebachtet, sicht leicht, daß sie von allen Gemüthsregungen der Erwachsenen in ihrer Weise ontschieden mitergriffen werden, schen deshalh, weil der mächtigste Trich in ihnen der der Nachahmung ist. Religiöse und nelitische Leidenschaften ehne alle Ausnahme, selbst bis auf die kleinlichsten Regungen gehen auf sie se über, daß sie in ihnen noch viel stärker hervertreten und auf den ersten Anhlick zuweilen noch viel widersinniger erseheinen, als bei ihren Vorbildern. Die Weichheit ihres Nervensystems vermittelt in ihnen viel stärkere körperliche Gefiihle, und diese wie die geringe Stärke ihres Willens enthalten den Grund, warum es alsdann viel leichter bei ihnen zu Nervenkrankheiten kommt, als bei Erwachsenen. Die Gränze zwischen Vorbereitung und Krankheit ist hier ganz deutlich und scharf gezogen, es ist die Verhängung des Willens, die sehen Paracelsus als solche bei Gelegenheit des Voitstanzes sehr richtig und scharfsimigt angegeben hat.

Bei dem Zustande der Gemüther im Jahre 1212 konnten Ausbrüche überspanntor Regungen nicht lange ausbleiben. Den ersten Anstofs gab ein Hirtenknabe Etienne, aus dem Dorfe Cloies bei Vendôme, von dem sich wunderbare Erzählungen mit unbegreißlicher Sebnelle durch ganz Frankreich verbreiteten. Er bielt sich für einen Abgesandten des Herrn, der ihm in Gestalt eines unbekannten Fremden ersehienen sei, von ihm Brot angenommen, und ihm einen Brief an den König übergeben habe. Seino Schaafe sollten vor ihm niedergekniet sein, um ihn zu verehren, und vielleicht bedurfte es kaum dieses Wunders, um ihn mit einem Heiligenschein zu umgeben. Die Hirtenknaben der Umgegend versammelten sich um ihn, und bald strömten über dreifsigtausend Menschen zusammen, um seiner Offenbarungen theilhaftig zu werden, und durch seine Reden in Verzückung zu gerathen. In St. Denys wirkte er Wunder, er war der Heilige des Tages, der Gottgesandte. vor dem das Volk die Kniee beugte, und als der König. besorgt ob dieses Taumels einer unabsehbaren Menge, aber nicht ohne die Hochschule von Paris befragt zu haben, die Versammlungen verbot, so achtete niemand der weltlichen Macht. Täglich erhoben sich neue acht- oder

zehnjährige Propheten, predigten, wirkten Wunder, begeisterten und führten ganze Heere verzückter Kinder dem heiligen Stephanus zu. Fragte man diese Knaben in Pilgerröcken, wohin sie wollten, so antworteten sie wie aus einem Munde: "zu Gott". Ihren geordneten Zügen wurden Oriflammen voraufgetragen, viele erschienen mit Wachskerzen, Kreuzen und Rauchfässern, und sie sangen unablässig Hymnen in begeisterter Andacht und nach neuen Weisen, in denen die Worte oft wiederkehrten: "Herr, erhebo die Christenheit", und "gich uns das wahre Kreuz wieder". Es ist zu hedauern, daß die Zeugen einer die ganze Kinderwelt wie in einen Strudel fortreifsenden Bewegung weder diese Lieder noch die Weisen, nach denen sie gesungen wurden, aufgezeichnet haben. Denn es ist nicht zu bezweifeln, daß mit ihnen die schönsten Blüthen der Volkspoësie verloren gegangen sind, so überspannt und krankhaft auch die Anregung gewesen sein mag, die sie hervortrieb.

Die Bestürzung der Aeltern üher diese Begehenheit war ohne Gränzen. Keine Überredung, nicht die Verzweißung und die Thränen der Mütter konnten die Knaben zurückhalten. Fanden sie Hindernisse, so weinten sie Tag und Nacht, verfielen in verzehrenden Gram und erkrankten mit Zittern der Glieder, so dals man sie endlich zieben liefs. Andere spotteten der Schlösser und Riegel und wulsten die wachsamsten Wärter zu überlisten, um sieh den Stellvertretorn des Hirtenknaben Stephanus anzuschließen, und dieses heiligen Kreuzpredigers endlich selbst ansichtig zu werden. Auch war kein Unterschied des Standes. Die Kinder der Grafen und Baterschied des Standes. Die Kinder der Grafen und Baterschied des Standes.

rone entflohen wie die Söhne der Bürger und die ärmsten Bauerknaben, nur gaben die reichen Aeltern ihren Kindern, die sie nicht zurückhalten konnten, Führer zur Begleitung, die in der Sülle viele gerottet haben mögen. Viele Aeltern forderten ihre Kinder selbst auf, das Kreuz zu nehmen, andere ließen geschehen, was sie nicht bindern konnten. Sie wagten nicht den Lobrednern der kleinen Kreuzprediger zu widorstehen. Nur wenige Verständige, unter ihnen selbst Geistliche, schüttelten die Köpfe, allein sie versuchen vergebens die Menge von der Bethörung, von einem Sobwindel zurückzubalten, der bald genug zu einem Abgrund führen mniste. Sie durften ihro Stimmo niebt einmal laut werden lassen, aus Furcht verketzert zu werden, hatte man doch selbst den Befehl des Königs niebt geachtet.

Dio Bewegung währte nicht lange, so hatte sieh bei Vendöme ein unabsehbares Heer bewaffineter und unbewaffineter Knaben versammelt, viele zu Pferd, die meisten zu Fuß, und unter ihnen nicht wenige verkleidete Mädehen. Ihre Zahl wird auf mehr als dreifsigtausend angegeben.

Sie erkannten alle den goliebten 8 top han us als iliren Herrn und Führer nach dem beiligen Lundo, das sie den Saracenen ontroifsen wollten, setzten ihn auf einon Wagen, den sie mit Fahnen und Teppielen schmäckten, und dio Vornehmsten bildeten, in stattlicher Ritterrüstung, seine Leibwacho, deren er bedurfte, um den Andrang der Glütubigen zurückzuhalten, denn jeder schützte sich glücklich auch nur einige Fäden seines Gewandes davon zu tragen, wenn seino Worto die Flammo der Andacht und

Bogeisterung zur Gluth entzündet batten. Bei Veranlassungen dieser Art entstand zuweilen ein so starkes Godränge um den Wagen des Kinderpropheten, dafs nicht wenige erdriickt wurden. So setzto sich nun dieser wunderliche Zug von Vendôme nach Marseille in Bewegung. Der Juli war beifs und trocken, aber keine Beschwerden der Pilgorfahrt, nicht der Durst auf der beißen und staubenden Ebeno der Provence, nicht der Mangel, dem die Aermeren wohl schon nach den ersten Tagereisen ausgesetzt waren, erstickte die Flamme der Andacht und Begeisterung, "Nach Jerusalem" schrieen die Kinder, wenn sie von erstaunten Zuschauern gefragt wurden, wobin sie wallfabrteten, und keiner zweifelte an der Verbeifsung des Stepbanus, das Meer würde vor ihnen zurückweichen, und sie würden trockenen Fußes das beilige Land erreichen. Es konnte nicht feblen, dass der gewöhnliche Trofs der Heero sich ihnen beigesellte, eine Schaar von Nichtswürdigen, die sich wie Aasvögel auf die willkommene Bente warfen, sie zn Ausschweifungen verführten, und durch Spiel und offenen Raub so weidlich ausplünderten, daß wohl die meisten nur darch die Mildthätigkeit der Einwohner erhalten wurden. Die Schlimmsten warteten ihrer aber in Marseille. Zwei dortige Kanfleute, deren Namen der Nachwelt überlicfert worden sind, sie hießen Hugo Forreus und Guilelmus Porcus wetteiferten mit den Einwohnern in liehevoller Aufnahme der jungen Pilger, wohnten mit frommer Miene ibren Andachtübungen bei, und versprachen ihnen, sie nur um Gottes Lohn nach Palästina zu führen. Das Knahenheer war noch so zahlreich, daß 7 große Schiffe damit gefüllt wurden, und so gingen die kleinen Kreuzfahrer hegeisterten Muthes und voll Dank für ihre Wohltbüter unter Segel. Allein zwei Tage nach der Abfahrt erhob sich ein Sturm, zwei Schiffe scheiterten bei der Insel St. Peter, und nicht einer wurde gerettet, man konnte nur die Leichen der Schiffbrüchigen sammeln, die in einer von Gregor IX. zu ihrem Andenken erbauten Kirche (Ecclesia novorum Innocentium) beigesetzt wurden. Die übrigen fünf Schiffe steuerten nach Bugia und Alexandrien, und die jungen Kreuzfahrer wurden hier sämmlich den Saracenen als Sklaven verkauft, von denen gewife keine ihr Vaterland wiedersahen. Die beiden Verräther fanden später ihren Lohn. Kaiser Friedrich II. liefs sie in Steilien aufknüpfen.

Ein solches Ende nahm die Kinderkrenzfahrt in Frankreich. Nicht ganz so übel erging es den jugendlichen Kreuzfahrern aus Deutschland, wo die Bewegung der Gemüther in derselben Zeit eben so mächtig war wie in Frankreich, besonders in den Rheinlanden und weit nach Osten, doch sind wir nicht im Stande, ihre Gränzen genauer anzugeben. Auch hier erstanden Kinderpropheten und rissen ihre Gespielen zu demselben Schwindel der Kreuzesandacht fort, die das heilige Grab zu ihrem einzigen Gedanken machte. Es widerholte sich buchstäblich dasselbe, was in Frankreich geschah, ohne daß die kleinen Fanatiker die geringste Nachricht von den Vorfällen bei Vendôme erhalten haben konnten. Sie bekleideten sich wie die unbewaffneten Wallfahrer in den früheren Krenzzügen, mit der Sclavina, an der das Kreuz nicht fehlen durfte, und nahmen Pilgerstäbe und Ränzel.

(burdones, scarcellas). An Zahl übertrafen sie vielleicht noch das französischo Kinderheer, und üherall veruahm man ihre Hymnen, mit denen sie sich zu ihrem heiligen Vorhaben hegeisterten. Sie waren nicht unter einem Führer vereinigt, man sah sie in zwei Heerhaufen dem Meere zuellen, das vor ihnen, so glaubten auch sie mit Zuversicht. zurücktreten würde.

Das eine Heer, Nicolaus hiefs sein Führer, es ist aber unbekannt, von welchem Alter und ans welchem Orte er war, ging den Rhein hinauf über den Mont Cenis, und erreichte noch 7000 stark im August Genua. Man kann nicht ohne Grund annehmen, daß es anfänglich mindestens noch einmal so zahlreich war, denn die Alpenpässe waren im Mittelalter sehr heschwerlich. Nur die Rüstigsten und mehr Erwachsenen konnten ein so fernes Ziel erreichen, die Schwachen erkrankten auf der Reise und verschmachteten in den Gehirgsschluchten. Viele von ihnen waren aus edelen Familien, und für sie war hesser gesorgt. Man hatte ihnen Fiihrer und Wärterinnen mitgegeben, denen sich denn bald die gewöhnlichen Schwärme fahrender Schwestern anseblossen. In Genua glaubte man, daß die vorsorglichen Aeltern auch auf die Unterhaltung bedacht gewesen wären, welche diese Art Begleiterinnen ihnen hieten konnten. Doch wollen wir dies dahingestellt sein lassen. Die Genueser glaubten überhaupt nicht an ihre Andacht, sie erklärten das Unternehmen für einen Aushruch von Muthwillen und kindischem Leichtsinn, fürchteten Theurung der Lebensmittel oder irgend eine Gefahr für ihren Staat, glauhten dem Kaiser Vorschub zu leisten, der mit dem Papste in Feindschaft lebte, wenn sie die kleinen Ritter und Pilger aufnähmen, genug sie verschlossen ihnen geradehin die Thore. Nur erst nach einigen Unterhandlungen wurden sie am 24. August eingelassen, aber es waren nun schon viele der Kreuzabenteuer überdriissig, sie suchten und fanden Gastfreundschaft, und so blieben sie denn in aller Stille zurück. Einige von ihnen, die durch ihre vornehme Abkunft empfohlen waren, verbanden sich enger mit patrizischen Familien, und sollen die Stammväter einer reiehen und mächtigen Nachkommenschaft geworden sein-Die übrigen wurden genöthigt schon in einigen Tagen abzuziehen. Sie gingen nicht zu Schiffe, sondern zerstreuten sich nach verschiedenen Richtungen. Viele versuchten die Rückkehr nach Deutschland, geriethen ins äußerste Elend, und denen ging es vielleicht noch am besten, die als Dienstleute hier und da auf dem Lande zurückbehalten wurden. Die Wenigen die ihr Vaterland wiedersahen, wurden mit Hohn und Spott, vielleicht auch von denen empfangen, die ihnen mit frömmelnder Zuthätigkeit beim Auszuge behülflich gewesen waren. Denn falsche enthusiastische Regungen sehlagen leicht in den entgegengesetzten Zustand um, besonders wenn der Erfolg sie als nichtig gezeigt hat, nach dem die Menge allein urtheilt. Gerechtfertigt waren aber alle Besonnenen, die das Unternehmen für ein Abenteuer ohne Sinn und Verstand erklärt, die Manie der Kinderfahrt für ein Blendwerk des Satans gehalten hatten. Ein Theil des Heeres blieb indessen seinem Vorhaben treu, trennte sich aber in vereinzelte Haufen, die von Ligurien aus einen Theil von Italien durchzogen. Eine Anzahl Knaben wallfahrtete nach Rom, und sie fanden Gelegenheit sich dem Papste vorzustellen, der sie huldreich empfing, aber sie nicht von der Verpflichtung des Kreuzes lossprach, sondern ihnen das Gelübde abnahm, wenn sie herangewachsen sein würden, zur Eroberung von Jerusalem auszuzichen. So hart und geistlich grausam dies Verfahren in einer Zeit erscheint, in der mindestens 60,000 Familien durch thoricht angeregten Fanatismus in die tiefste Traner gerathen waren, so entsprach es doch ganz der Politik des römischen Stubles. Denn von hierans war der Kreuzestaumel in Frankreich und Deutschland durch Sondlinge angeregt worden, und als der Papst von den Vorfallen bei Vendôme Kunde erhalten, so hatte er sieh über einen so unglückseligen Erfolg seines Vorhabens gefreut, und tief gesenfzt über die Theilnahmlosigkeit der Erwachsenen, unter denen sich nirgends ein Arm für die beilige Sache regen wollte.

Von dem andern Kinderheer haben wir keine genaue Kunde. Wir kennen nicht einmal den Namen seines Führers, vielleicht hatte es deren auch viele, und mm so größer war seine Zerrüttung durch Rüuber und Ganner, die sich ihm anschlossen. Der Kinderselwarm, die gewiß nicht kleiner war, als das Heer des Nicolans, das sich in Ligurien zerstreute, nahm seinen Wegdurch die rauben Schluchten von Uri über den St. Gotthart, einzelne Baufen mögen auch über den Splügen gegangen sein. In der Lombardei empfing man aber die kleinen Kreuzfahrer mit großer Külte und verhöhnte ihren blinden Glauben, daß das Meer ihnen einen trocknen Weg nach Jerusalem öffinen würde. Viele kamen vor

Hunger und Elend nm, andere wurden für Speise und Trank als Dienstleute aufgenommen, die Gläubigsten und Stärksten, die sich durch nichts von ihrem Vorhaben abbringen ließen, gelangten bis Brundusium und hier wie in andern Seestädten fielen sie Sklavenhändlern in die Hände, die sie als eine willkommene Beute den Saracenen zuführten.

Es scheint, daß der deutschen Kinderfahrt sich mehr Erwachsene und Weiber anschlossen, als der französischen. Auch soll die Zahl der unerwachsenen Mädchen größer gewesen sein. Um so ärger war die moraische Verderhnifs, der nirgends Schranken zn setzen waren, so daß von den Ucherlehenden wohl nur wenige davongekommen sein mögen, die nicht der Verführung und Schande anbeimfelen.

Die zweite Kinderfahrt fällt nur 25 Jahre später, so daß die Annahme einer krankbaften Erregbarkeit der Kinderwelt in dieser ganzen Zeit gerechtfertigt erscheint. Sie beschränkte sich nur auf die Stadt Erfurt, und war nur eine kurze vorübergehende Erscheinung, die nichts deste weniger die allgemeinen Kriterien der religiösen Verzückung und mehr Krankhaftes darhietet, als hei anderen Kinderfahrten vorkommt, wenigstens als der Nachwelt üherliefert ist. Am 15. Juli 1237 versammelten sich ohne Wissen der Acltern mehr als 1000 Kinder, verliefesen die Stadt durch das Löher-Thor und wanderten tanzend und springend üher den Steigerwald nach Arnstadt. Ein solches Zusammentreten wie auf Verabredung gleicht einer instinctartigen Regung, wie sie hei Thieren vorkommt, als wenn die Schwalben und Störche sich zum

Abzuge sammeln: dieselhe Erscheinung hat ohne Zweifel hei allen Kinderfahrten stattgefunden, und ist auch von Augenzeugen der ersten Kinderfahrt in der Weise des Mittelalters hemerkt worden. Erst am andern Tage erführen die Aeltern von dem Vorgange, und holten ihre Kinder auf Wagen zurück. Niemand konnte sagen wer sie weggoführt hatte. Viele von ihnen sollen lange nachher noch krank gehliehen sein, und namentlich an Zittern der Glieder, vielleicht auch an Krämpfen gelitten haben. Der Vorfall ist dunkel und von den Zeitgenossen nur so wenig beachtet worden, daß die Chronisten nur von der Thatsache, aher nicht von ihren Ursachen sprechen. Man kann nur mit Wahrscheinlichkeit vermuthen. daß die mancherlei lauten und pomphaften Feierlichkeiten, die mit der Canonisation der H. Elisabeth, der Landgräfin von Thüringen, verbunden waren, einen solchen Andachtskitzel in der Kinderwelt von Erfurt erregt haben. der sich durch Thätigkeitsäußerungen des Rückenmarks Luft machte. Denn diese Kinderfahrt steht der Tanzwuth ganz nahe.

Noch viel dunkeler ist eine Kinderfahrt von 1458, von der die Motive ganz offenhar religiös waren. Es möchte wohl jetzt fafst unmöglich sein, die Ideenverhindung, die sie veranlafste, noch zu ermitteln, genug sie galt der Verehrung des Erzengels Michael. Mohr als hundert Kinder aus Hall in Schwaben, wanderten wider den Willen ihrer Aeltern nach Mont St. Michel in der Normandie. Sie konnten auf keine Weise zurückgehalten werden, und geschah dies mit Gewalt, so sollen sie sehwor erkrankt und selhst gestorhen sein. Der Magistrat, der die Fahrt nicht zu hindern vermochte, gab ihnen wenigstens auf die weite Reise einen Führer und zum Tragen des Gepickes einen Esel mit. Sie sollen wirklich in der damals weltberühmten Abtei, die jetzt bekanntlich ein Staatsgeßinguifs ist, angekommen sein, und dort ihre Andacht verrichtet haben. Weitere Nachrichten fehlen aber durcbaus, und es scheint, daß diese Kinderfahrt, die in die Zeit fällt, wo der St. Veitstanz in Deutschland hänfig und an vielen Orten vorkam, von den Zeitgenossen noch viel weniger heachtet worden ist, als die Wanderung der Kinder von Erfurt i. J. 1237.

## Óuellen.

 Ex Chronico Cocnobii Mortui maris. Ab anno 1113 usque ad annum 1235. Recucil des Historiens des Ganles et de la France. Tom XVIII. Paris 1822, Fol. p. 355. C.

Eodem tempore (1213) in regne Francise pueri et puelles cun aliquibus adolescentiale et avinibus, vezila, ceroes, cruecs, tunirialus perastoles, processiones faceloant, et per urbes, vious et carellel, canstituit et aliquibus de la comparation del comparation de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la

- Anonymi continuatio appendicis (Robertus de Monte ad Sigebertus. (Abt von Mont St. Michel.) Ibidem p. 344. A.
- 3) Ex Chronico Anonymi Landancenia canonici, libid. (p. 702.) p. 715. Eiusdem anni (1212) menza Pario is Stephona us quidam pace, ollicio pastor, ex villa nomine Cloi es, justa castrum Vindoricum, dilcobal Dominum sibi in specie peregrain pasperia paparissae et ab eo panem accepisse, eique literas Regi Francorum deferendas traditise. Elle cum venisaci cum cosserio sim pastoribus, concernant al cum corrivo partibus Galiarum ferro XXX milia. Ipon marran spedimulas operatum virtiates. Everus tel sili puerto liputar ini qui priora pulmana starbia vulgaribus in magna suceratione labelosatur, eo quod credebandru virtiates. Everus et alli puerto liputar ini qui priora pluriama starbia vulgaribus in magna suceratione labelosatur, eo quod credebandru Ili claim virtiates operari: al quos multitudo puercoma profectur. Omnes illum magistrum et principem super ac recognoremut. Tandem Rea, consuttia magistria Parisiemabus super que portici illa devoto, sucer tait de fabili trobata, ila fatt de fabili trobata. Videbatur vero multis, quod per huisemodi innocentes pondanes congregato Dominus facturus centa singula magnum et no pondanes congregato Dominus facturus centa singula magnum et no.

vum super terram, quod longe allter provenit.

 Matthaei Paris († 1259.) Monachi Albanensis Angli, Historia major, iuxta exemplar Londinense 1571, verbatim recusa. Ed. Willielmo Wats. Londini 1640. Fol. p. 242.

Sub ciusdem anni (1213) curriculo, in aestate sequenti, subortus est in Francia error quidam a sacculis inauditus. Quidam enim puer bonte humani generis procurante, qui vere puer aetato fuit, s ed moribus pervilis, per civitates vailens et enstella in regno Francorum, quasi a domino missus, cantillabat Gallico modulando: Domine Jesu Christe, crucem sanctam nobis restitue; additis multis alils adiectionibus. Et eum ab aliis pueris coëtaneis videretur et andiretur, sequebantur eum infiniti; qui praestigio diabolico peniet maintent, relictis patribus et matribus, nutricibus et amicis uni-versis, cantantes modo consimili, quo corum cantabut paedagogus: nec cos poterat (quod mirum est dietu) vel sera retinere, vel parentum persuasio revocare, quin suum magistrum memoratum sequerentur versus mare mediterraneum, quod traficientes, processionaliter et turmatim modulando progrediabantur. Non enim poternt aliqua civitas cos prac multitudine jam comprehendere. Magister autem corum in carru ponebatur pallis adornato, stiputus enstedibus circumstropentibus et armatis. Tantus autem corum erat numerus, ut so invicem prae nimia numerositate comprimerent. Beatum enim se reputabat, qui do vestibus suls fila vel pilos discerptos poterat reportare. Sed tandem sutiquo impostoro Sathana machinante, vel in terra vel in muri perierunt universi.

Cronica Alberici Monachi trium fontium Leodiensia dijocesia.
 In: G. G. Leibnitii Accessionum historicarum Tomo II. Hannoverae 1698. 4. — p. 459.

<sup>-</sup> Expeditle infantium satis miraculose undique convenientium facta est hoc anno (1212), primo venerunt a partibus castri Windocini Parisiensia, qui cum essent circiter triginta millia Massiliam quasi mare contra Sarracenoa transituri venerunt. Ribaldi vero ipsis associati et mati homines Ita totum exercitum infecerunt, quod quibusdam percuntibus in mari, quibusdam venundatis, pauci de tanta multitudine sunt reversi, de Illis tamen quicunque inde evaserunt dedit Papa praeceptum, ut cum ad actatem pervenirent, tanquam cruce signati mare transirent. Itaque traditores horum Infuntium dicuntur fuisso Hugo Forrens et Guillelmus Porcus mercatores Massiliensium qui cum essent navium rectores, debebant sicut eis promiserant causa Dei absque pretio con conducere extra mare, et impleverunt ex ois soptem naves magnas, cumque venissent ad duas dietas in mari ad Insulam Sancti Petri ad rupem quae dicitur Reclual, orta tempestate duse naves perierunt, et omnes infantes de illis navibus submersi sunt, et (ut dicitur) post sliquot Papa Gregorius IX. Ecclesism novorum Innocentium in eadem insula fecit et dnodecim pracbeodarios instituit, et sunt in illa ecclesia corpora infantium, quae mare ibi projecit, et adine integra ostenduntur peregrinls. Traditores sutem reliques quinque neves usque Bugism et Alexandriam perduxerunt, et lbi omnes infantes illos Principibus Sarracenorum et mercatoribus vendiderunt, de quibus Califas in parte sua quadringentos emit, omnes

clericos, quie ita ees ab silis segregare voluit, inter quos erant octoginta omnes presbyteri, et honestius omnes auc more tractavit. Iste est Califas, de quo superius dixi, qui in hebitu clerici l'arisiis studuit, et ea quae nontre sunt, ad pienum didicit, et inte iam de novo earnem camelinsm sacrificare omisit. Principibus Sarracenorum congregatis apnd Baldach codem anno quo Infantes venundati sunt, octodecim ex ijsdem infantibus in sus preceentia diverso genere martyrii interfecerunt, co quod fidem christianitatis nullo modo relinguere voluerunt, sed in servitute diligenter nutrierunt: qui vidit et fuit unus de praedictis clericis, quos Califas in parte suo emit, fideliter retulit, quod nullum omnino de praedictis infantibus audivit a fide Christiana apostatare. Duo quoque supra dicti traditores Hugo Ferreus et Guillelmus Porcus postes venerunt ad Principem Sarracenorum Sicilise Mirabellum, et eum eo traditionem Imperatoris Friderici facere volucrunt, sed Imperator de ils dante Dec triumphevit, et Mirabelium cum duobus filiis et istos duos traditores in uno petibulo suspendit. et post unnus octodecim addidit qui hoe retulit, quod Muschemuch de Alexandria adhue beno custodiebat septingentos, non jam infantes, sed fortioris actatis bomines.

6) Alberti Abbatis Stadensis Chronicon, a condito orbe usque ad A. Chr. 1256. Zeitgenosse. In: Scriptores rerum Germanicarum. Ed. Job. Schilterus. Argentorati 1702. Fol. p. 300.

(Concursus poercum (Implactorum) Circa id tempus poerci sine recoters, sine duo, ed universii omnism regionum villa et civitatisus versus transmarinas partes avidis gresaliae concurrente, et dom quaercei recoter et al concursor et al parenti bio estado dos fuer, in vanum tamen, quis fractis clausaries aut pareitibos, estilerunt. Papa, audità ins tumoribus, ingenience ait: Ill pueri nobis imposeruni, quod al recoperationem terres sanctaes currentibus mon dominium. Adhec, quo descrienti, ignoritate et al concursor et al co

To annis Iperii Chronicon Sythiense Sanctl-Bertini. (Von 1366
 — 1363 Abt, von geringer Autorität.) Recuell des Histor. de la
France et des Gaules. Tom. XVIII. p. 593.
 p. 603. C.

Dum ad dei gratiam impetrandam contra infidetes tune processiones per Franciam ferent, culdam pasterelli in Diocessi Carabentiventi in menten, ut iret ad processionem, et ivit. Rediems, inventiores suns segetes prope devastantes, quue sibi cas ebigere volenti grana flexeruni, quasi veniam petentes. Quod com berri tempore de comis printe venie confluere indiam di quem diberri tempore de comis printe venie confluere indiam di quem dirum, nullo pentius dictante vel impellente; qui erquisiti, quo vellent fre, quasi tun spiritu omore responderunti ad Demogratio que 8) Bibliotheca mundi, acu Speculi maioris Vincentii Burgundi Prassulis Bellovacensis, ordinis praedicatorum etc. Tomus quartus, qui Specul lum historini einscribitur. Opera et siudio Theologorum Benedictinorum Collegii Vedactini in alms Academia Duacensi. Duaci 1624. Fol.

Anno quoque pramontato parvi purri usque ad 20 crieter millo, in testimatum est, criete siennii sunt, a per fegiores ad di verzor maris portus, ridolieti Massilian el Brundusi ium perde monte qui Aracidas a puerito interier consucreo, di monte partire de monte qui Aracidas a puerito interier consucreo, di mon Clerico cimarinos in carece definierat, nec unquam ece dimitter volati, donce du est a tragal Pranciso querera, firmam pramissimem accepit. Ab his ergo nestinabamire praceleti pueri quisormismo de la crieta dispundante de la consideration de crue dispundante de la consideration de crieta dispundante de la consideration de consideration de crieta dispundante de la consideration de considera

L. XXX, Cap. 5. p. 1238.

 Caffari (Zritgenesse, Staatsmann) Annales Genuenses ab a. 1101. Libro IV. col. 403. Bei Muratori, T. VI.

In mense vero Augusti die Sahadi, VIII. Cabrol. Septembris initrati civitaten Jaume quishun puer Tentonieus, nomme Nicolause, pereginaliscinis causa, et cum co multitudo nagna pereginious, deierurius cruces et hordenea ultra septem millia (warea also node) non 30,000 übrig, etsa der vietre Tacil) arbitatu boni viri inter homines et feminase t puercos et puellas. Et die Dominica septembri dei vitter et feminas et puercos et puellas. Et die Dominica septembri dei vitter evierunt; sed plures homines, fenfance, puerf et puellae de co numero Jaume remanserant.

10) Fragmentum historieum incerti aurteris, M. Alberti Argentinensis Chronico in manuscriptis codicibus pracibisum, pag. 74. Germaniae Historicorum illustrium Tomus unus, Christism. Urtisti fide et studio in lucem nune editus. Francofurdi, 1393. Fol. p. 89.

Ipso tempore facta est nugatoria quaedam expeditio, parvis et stultis hominibus sine alique discretione signum crucis arrigientibus, curiositatis causa potius quam salutis. Pergebant autem de ntroque sexu pueri et puellae, non solum minores, sed adulti etiam, nuntar cum virginibus, euntes vacua crumena, non solum per totam Alemanniam, sed etiam per partes Galliarum et Burgundiae: nec retineri ullo modo poterant a parentibus et amicis, quin totis constilus iter illud arriperent, in tentum, ut pafsim per villas et agros, relictis instrumentis suis, et his quae tune prae manibus habebant, transcuntibus se sociarent. Et sicut ad tales novitates saepe et de facili eredula turka sumua, multi quidem arbitrati sunt, hoc non de levitate mentis, sed per divinam inspirationem fleri, et ex quadam pietate. Unde et suhvenichant eis in expensis, vietum et necessaria ministrantes. Clericis autem et quibusdam alūs, quibus erat mens sanior, contradicentibus, et iter illud vanum et inutite judicantibus, vehementer laici resistebant, dicentes: elericos esse incredulos, ipsosque propter invidiam et avaritiam buie facto se opnonere magis quam propter veritatem et institiam. Sed quon jam omne negotium, quod sine libramine rationia et sine vigore consilii fuerit inchoatum, non honum sortitur exitum: postquam haec stolida multitudo pervenit ad partes Italiae, diffusi supt et dispersi per civitates et oppida, quorum multi ab indigenis terrae retenti sunt in serros et ancillas. Alii dicuntur venisse ad mare, qui reducti a nautis et marinariis, transvectique ad alias partes terrarum remotas. Reliqui vero pervenientes Romam, cum riderent, quod non poterant habere processum, intpote nulla fulti auctoritate, tandem laborem suum eognoverunt esse frivolum et inanim: et tamen a voto erueis minime fuerunt absoluti, praeter pueros infra annos discretionis existentes, et con, quos senium deprimebat. Sic ergu decepti et confusi, redire coeperunt: et qui prius gregatim et per turmas suas, et nunquam sine cantu celeumatis transire solebant per terras, modo singillatim et in silentio, nudipedes et famelici redeuntes, facti sunt omnibus in derisum: quia plurimae virgines raptae aunt, et florem pudicitiae suae amiserunt.

Chronica de Civitate Jasucossi, edita a Fratre Jacobo de Voragine ordinis Fratrum praedicatorum d. gr. Archiepiscopo Januense. (Musatori, rer. Ital. Sciptt. Tom. IX. p. 1. Col. (pag.) 45. E.

Anno Domini MCCXXII (?) de mense Augusti venit Januam quidam Theotonicus nomine Nicolaus in habitu peregrini, quem sequebatur multitudo magna peregrinorum tam magnorum, quam parvorum, ac etiam infantum, et erat numerus eorum ultra septem millia, et omnes habebant sclavinas (Pilgerröcke) crucibus insignitas, et burdones (Pilgerstäbe) et scars el l'as (Pilgersäcke), dicentes, quod mare debebant anud Januam siccari, et sic ipsi debebant in Hierusalem proficisci. Multi autem inter eos erant filii nobilium, quos ipsi etiam cum meretrici bus destinarunt. Placuit autem Januensibus, ut ipsi de civitate recederent, tum quia credebant potius coa levitate duci, quam necessitate, tum quia timebant, ne caristiam in civitatem ducerent, tum quia propter tantam multitudinem metuebant periculum civitatis: maxime quia Imperator tunc Ecclesiae rebellis erat, et Januenses contra Imperatorem Ecclesiae adhaerebant. Post modicum tempus totum istud negotium ad nihilum est redactum, quia super nihilum erat fundatum.

 Sicardi Episcopi Cremonensis Chronicon. (Zeitgenosse.) Muratori Rer. Ital. Scriptt. Tom. VII. Mediol. 1725. Fol. p. (col.) 624.

Bodem anno [212], sub dacia puercerun quasi dandecim aunorum, qui se rision en ridians di cleant l'ocules ignaculm assumentium in partibus Colonias persasti multitudo inaumera pasperum strinaçuo sexus, e puercum, Teceloniam pergranatium, et cunce aignatorum, in lialiam accessit, unanimi orde et una voce dicentium, se per alcoum marit transutures, et terma nantenni literansiem in de polenia renarita transutures, et terma mantenni literansiem in de polenia renarita funta de la colonia del co

13) Lamberti Purvi, Leodiensis S. Jacobi monasterii monachi Chronicon a Reinero, ejusdem coenobii asceta continustum. Vett. Scriptorum et Monumentorum bistoricorum dogamaticorum moralisma smplissima collectio, Edmundi Martane et Ursini Durand. Tom. V. Paris, 1729, Fol. col. (p.) 40.

Motus puerorum mirabilis tan de Romano quam Teotonico regun, et mavima pastorum tam masculin sexua quam feminia. Fleban autem uberrime illi quos patres et matres non sincbant obbre. Cradimus bar feturo finise magica net, qual labor comu nullum habulti effectum, quis ad ultinum dispersi sunt, et via corum redetat est ad millum. Est atuen corum intento mare a vella transite, et qua parenise si reges non ferenta, sepaidarum Otristi recuperare; sed qual mostinus. Sexual comunication de la comunication de l

14) Gedefridi Monschi S. Pantaloonis, apud Colonium Agrippinam Annales ab a, 1162 ad z. 1237. In Rerum Germanicarum Scriptores ex biblioth, Marquard. Freher ed. Burcard. Gotthelf Strave. Tom. J. Argentorat. 1717 fol. p. 333 — 381. (War Benedictiner zur Zeit K. Friedeletts.2.)

Ipso etism anno ex omni Francia el Teutonica poer diversao astatie et conditionis cruce sigmit, al subventionen sanche terrae, thereoslyaman proficiesi dirinites sibi importanua difirmabant. Quorum exemplos multitodo invenema et audientua cruce as esignantes com cis refairmabant. A subventione subventiona e de la fideliosa quotide accipichant, requistre et fartire moltrabentes occulte recesseruri; quorum num Colonias comprehensus suspendin viam finivit. Multi etiam iltorum in sylvis et descritis locis acutu, fame et siti perferent: sili algos trampersos incer ul taliam intravenum; a Longobardis spokial et espekii cum ignominia resirrum. (1102 var geon die Postschen remembra bate, die den Ilada for Londoschen geon die Postschen remembra bate.)

Ex Chronico S. Medardi Suessionensis. Apid Acherium, Tom. II. Spicileg. in Fol. pag. 489. (a.) Ibidem p. 720

– 721. A.

Sicht hier unter 1209. Innumera multitude infantism et puerum de diversis partibus, eirtillus, castellis, villis, castris et engrie Gulliarum, shaque licentia et assenso parentom exeuntes, dicchant se canas aarates-runies quaerende inter ultra mue artipuisse; est chili profecerunt. Omnes enim diversis molis perditi, motui vel reversi sunt. Direnti quisiam et pro certo difframat, quodi de decembi in decomision, mili modo, accundam genus suum et leupus, proficirchentur. In ilia mili modo, accundam genus suum et leupus, proficirchentur. In ilia tempore tam immensa multitudo piecium capta est, ut onness inzibilier miracentur. Quidam vero sense et decepții sind pro certo affirmant, quod de diversis Galliarum partibus innumenta multitudo calle vero canes în duar patres divisi, ad invierm fortiter et acriere psycantes, recommensa multitudo callestica divisi, ad invierm fortiter et acriere psycantes.  Thomac Cantipratani Bonum universale de apibus. L. II. c. 2. Ausgabe a, I, et a, aus dem 15, Jahrb.

17) Fratris Rogeri Bacon ordinis Minorum Opua majus ad Ciementem IV. Pont. Max. Primum a Samuele Jebb M. D. Londini editum 1733. Nune vero diligenter recusum. Accedit Prologus galestus in reliqua opera ejusdem Autoris. Venetiis, 1750. Ap. Eranc Pitteri. Fol. p. 189.

- -- Non solum pro consideratione asplentisli hace scribe, sed propter pericula, quae contingunt et contingent Christianis et coclesiao Del per infideles, et maxime per Antichristum, qui a ipse utetur potestate sapientiae, et omnia convertet in malum. Et per hujusmodi verba et opera stellificanda, et macuo desiderio malignandi commont verna et opera seculicanoa, et magno obsuerno matignano, nomo ponenda cum intentione certisiam at confidentia vehementi, ipse infor-tanabit et infascinabit non a olum persona» singulares, a ed civi-tates et regiones. — Als Belsjelt; cad, pag. — Foran vidia-lis aut audistis pro certo, quod pueri de regno Fennacles senel occur-rebant in infinia multitudine post quendam malignum hominem, ita quod nec a patribus, nec a metribus, nec amicis poterant detineri, et positi sunt in navibus et Saracenis venditi et non sunt adhue LXIV anni. Similiter in temporibus postris magister Pastor totam Alemanniam et Franciam commovit, et cucurrit post cum multitudo hominum et gratiam habult coram toto vulgo laicorum in contemptu eleri et ecclesiae confusionem. Et dixit dominae Blanchiae, quod iret ad filium suum ultra mere, talikus verbis sapientissimam mulierem decipiens. Non dubitarunt sapientes, quin ipsi fuerunt nuntii Tartarorum aut Saracenorum, et quin habuerunt aliqua opera unde fascinabant plebem. Et vidi cum oculis meis portare patenter in manu sua quiddam tamquam res sacra, ac si homo deferret reliquias, et ivit nudis pedibus, et erat circa cum multitudo armatorum, ita tamen dispersa in campia, quod ab omnibus occurrentibus potuit videri cum illo quod portubat in manu cum marna ostentatione. -

Martín. Crusius, annales Suevici sive Chronica rerum gestarum antiquissimae et inclytae Suevicae gentis. Francofurti 1595. Fol.

<sup>(</sup>Crusius war Professor der griech, u. iat. Sprache in Tübingen u. Historicus.)

L. VII. Pars III. p. 405.

A. 1456. Halse Sueverum, die Joris post Pentecoster, amplita contum pueri, froitis parenblus, at Sonetum Michaelm pergrindanter. Senatus tamen eis animu, et paedagogun attribuit, ne quid mall accideret. M. Joan, Her old Peregrinationem puerorum, subito concitatorum, and S. Michaelem in Normandia Galifiae fectam, terrilet Aventinus: nec a matribus relineri postisser. Alter sistim mortiose exac. Postea magnam peilietilinia este accuram. Miros estutimismumus.

Chronicon Elwangensis Monasterii, excerptum per praedictum D. Matth. Marseshalcum ab anno 1065 usque ad a. 1477.
 p. 453. Germanicarum rerum Scriptores aliquot insignes hacte-

nus incogniti. Tomns unus, nunc primum editus. Ex Bibliotheca Marquardi Freheri. Francolurti 1624. Fol. p. 463. 1459.

Pueri peregrinabant in numero ad S. Michaelem in medio maris situm, ubi mare se divisit singulis diebus, pueri slecis pedibus pertransieruni.

20) Excerpta Saxonica, Misnica et Thuringiaca ex Monachi Pir no n-sis, sen, vero nomire, Joannis Lludmeri sire Tillani onomassico autographo quod extra in biblioficas aenatoria Lipsiconia, col. 1447. Jo. Burchard. Monckenius Scriptores rerum germantarum, praecipue Saxonicarum. Tom. II. Lips. 1728. Fol.

Und (MCCXXXVII) sammelten sich mehr wen M. Kinder ezu Erfort, gingen gegen Arnstat, tanzeten etc. daselbst, die eldirn bestalten karen, sehlten und wagen, lißen sie wider anbeymen füren, "nimandes konte orsache erfaren."

Civitatis Erfurtensis Historia critica et diplomatica, oder vollständige Atte Mittel- und Niste Historie von Erfurth etc. Ausgefertiget von Jah. Heinr. v. Falkenstein. Erfurt. 1739. 4. Buch H. Cap. 3. § 15. S. 84.

98344022